# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskie.

22. November 1886.

22. Listopada 1866.

Dro. 14114. Bom Przemysler f. f. Rreisgerichte wird gur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß über Ginschreiten bes Lemberger f. f. Landesgerichtes vom 14. April 1866 3. 16600 bie über Anluchen ber gal. Rreditanftalt wider Ladislaus Grf. Rozwadowski jur Befriedigung ber Kapitalssumme von 20.070 fl. 40 fr. AM. ober 21.074 fl. 20 fr. öft. M. f. N. G. im Grunde landesgerichtl. Beschlußes vom 14. April 1866 3. 16600 bewilligte erekutive Feilvierhung der im Przemysler Rreise gelegenen Guter Hruszow sammt Attinenzien Ktonice und Szczeptoty, in zwei Terminen ausgeschrieben, welche am 21. Sanner 1867 und 18. Februar 1867, jedesmal um 10 Uhr Vormittage unter nachstehenden vorgelegten, jum Theile abgeanderten Feilbiethungs-bedingungen bei diesem t. f. Kreisgerichte abgehalten werden wird:

1. Bum Ausrufspreise bient ber beim Gemahren bes Darlebens

angenommene Werth pr. 111.518 fl. 5 fr. oft. W.

2. Diese Guter werten in Pausch und Bogen verkauft, jedoch mit Ausschluß bes Rechtes zur Entschädigung für aufgehobene Ur-barialeinfünfte, diefes Rocht bleibt daher Eigenthum dem gegenwärtigen Gutseigenthume mit Borbehalt ber auf biefen Gutern intabu-

litten Rechte ber Gläubiger.

3. Jeder Rauflunige ift verpflichtet, den 10ten Theil des Ausrufepreises im Betrage von 11.151 fl. 85 fr. oft. 2B. im Baren, in Bucheln der galig. Sparfaffe, in galig. ftandifchen Pfandbriefen, oter in galig. Grundentlastunge Dbligozionen mit den entsprechenden Ruponen nach bem Rurfe ter letten Lemberger Zeitung, jedoch nie über dem Mominalwerthe derfelben ju Ganden der Ligitagione = Kommiffion als Angeld zu erlegen weldes im Laren erlegt, bem Meiftbiether in ben Kaufschilling eingerechnet, den Uebrigen aber nach ber Ligitazion zurückgestellt werden wird.

Die öftr. Razionalbank, deren Forderung pr. 31.128 fl. 99 fr. und 8948 fl. 651/2 fr. öft. W. auf den besagten Gutern unmittelbar nach jener der Exekuzioneführerin sichergestellt ift, ift jedoch vom Er-

lage bes Babiums befreit.

4. Für ben Fall, bag diefe Guter am erften und zweiten Termine wenigstens um den Ausrufepreis nicht verfauft werben sollten, wird der Termin zur Ginbernahme der Gläubiger behufs Bestimmung erleichternter Bedingungen auf den 18. Februar 1867, Nachmittags 4 Uhr mit bem Bufage festgeset, bag Die Dichterschienenen als ber Mehrheit ber Stimmen ber Erswienenen beitretend angesehen werden.

5. Den Rauflustigen ist gestattet, den Tabularextraft diefer Guter, so wie die Feilbiethungsbedingungen, in ter h. g. Registratur

durchzusehen, oder in Abschrift zu erhalten.

Bon dieser Feilbiethung werden beide Theile, ferner bie dem Bohnorte nach befannten Sypothefarglaubiger ju eigenen Sanden, bann biejenigen Gläubiger, benen ber bie Feilbiethung bewilligende Beschluß entweder gar nicht, ober nicht zur gehörigen Zeit zugestellt werden sollte. und biejenigen, welche erst nach dem 12. Sanner 1866 in die Landtafel gelangen sollten, burch den bestellten Kurator Hrn. Landesadvokaten Dr. Reger mit Substituirung des Hrn. Landessadvokaten Dr. Chamajdes und durch Erikte verständiget.

Mus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Przemyśl, am 10. Oftober 1866.

#### Edy E.

Nr. 14114. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do wiadomości publicznej, że w skutek odczwy c. k. sadu krajowego lwowskiego z dnia 14. kwietnia 1866 do liczby 16600 egzekucyjna sprzedaż położonych w Przemyskim obwodzie dóbr Hruszów z przyległościami, Kłonice i Szczepłoty, uchwała c. k. sadu krajowego we Lwowie z dnia 14. kwietnia 1866 do l. 16600 na prosbe Dyrekcyi galic. Towarzystwa kredytowego przeciw Władysławowi hr. Rozwadowskiemu celem zaspokojenia wierzytelności w sumie 20070 złr. 40 kr. mon. konw. czyli 21074 zł. 20 kr. wal. austr. z p. n. dozwolona w dwóch terminach rozpisuje się, która dnia 21. stycznia 1867 i dnia 18. lutego 1867 każdego razu o 10tej godzinie rano pod przedłożonemi a częściowo zmienionemi warnakami ut /. w tym c. k. sądzie obwodowym przeus ewzietą zostanie:

1. Za cene wywołania stanowi się wartość przy udzielaniu

Pozyczki przyjeta w sumie 111.518 zł. 5 kr. w. a.

2. Dobra te sprzedają się ryczałtowo i z wyłączeniem prawa do wynagrodzenia za zaiesione dochody urbaryalne; któreto prawo Pozostanie własnością terazniejszych właścicieli dobr z zastrzeże niem praw wierzycieli na tych dobrach intabulowanych.

3. Każdy chęć kupienia mający winieu jest dziesiątą część ceny wywołania w sumie 11.151 zł. 85 c. a. w. w gotowiźnie, w książeczkach galie, kasie oszczędności, w listach zastawnych galie. stanow. Towarzystwa kredytowego lub galic. obligacyach indemnizacyjnych z kupenami odpowiednemi podług kursu w ostatniej Ga-Zecie lwowskiej notowanego, nigdy jednak nad wartość nominalna

takowych, liczyć się mających, do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum czyli zakład złożyć, które to wadyum w gotowiźnie złozone najwięcej ofiarującemu w cene kupna ofiarowaną wrachowane, innym zaś licytantom zaraz po zamknięciu licytacyi zwrócone zo-

Austryacki bank narodowy, którego wierzytelności 31.128 zł. 99 kr. i 8948 zł.  $65^{1}/_{2}$  kr. w. a. na pomienionych dobrach bezpośrednio po wierzytelności egzekwentki następują, od złożenia wa-

dyum uwalnia się.

4. Gdyby dobra te w pierwszym lub drugim terminie przynajmniej za cenę wywołania sprzedane nie były, na tenczas w celu ułożenia lzejszych warunków postanawia się termin na dzień 18go lutego 1867 o godzinie 4tej po południu, na którym strony i wierzyciele hypoteczni pod tym rygorem w sądzie stanać zawzywają się, że niestawających tak uważać się będzie, jak gdyby do większości głosów stawających przystąpili byli.

5. Cheć kapienia majacym wolno jest wyciąg tabularny, tudzież warunki licytacyi w tutejszej registraturze przejrzeć lub od-

O tej licytacyi obydwie strony, dalej wierzycieli hypotecznych i to z pobytu wiadomych, do rak własnych, a tych wierzycieli, którymby uchwała licytacyę pozwalająca albo wcale nie albo w należytym czasie doręczona nie została, i tych, którzyby po dniu 12. stycznia 1866 do tabuli krajowej weszli, przez kuratora w osobie p. adwokata krajowego Dra. Regera z substytucye pana adwokata krajowego Dra. Chamajdesa ustanowionego i przez edykta zawiada-

Z rady c. k. sadu obwodowego. Przemyśl, dnia 10. października 1866.

E dy k t Nro. 35595-1866. Ze strony c. k. sadu krajowego w sprawach cywilnych we Lwowie podaje się niniejszem do wiadomości, ze przeciwko Dominikowi Brunner z życia i pobytu niewiadomemu wniósł Ireneusz Fritze pod dniem 2. lipca 1866 do 1. 35595 pozew o ekstabulacyę summy 12 dukatów ze stanu biernego 5 ezęści realności Nr. 191 m. jak Dom. 8, pag. 35, n. 3 on. i 4 on. prenotowanej, na który termin do ustnego postępowania na dzień 4go grudnia 1866 o godzinie 10tej rano wyznaczony został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego nie jest wiadomem, c. k. sąd krajowy ustanowił do zastępowania tegoż, na jego koszta p. adwokata Dra. Kabatha za kuratora z zastępstwem p. adwokata Dra. Zminkowskiego, z którym wytoczona sprawa podług obowiązujące-

go postępowania sądowego przeprowadzoną będzie.

Wzywa się zatem niniejszym edyktem pozwanego, ażeby na wyznaczonym terminie albo sam stanał, albo potrzebne dowody prawne ustanowionemu zastępcy udzielił, lub innego obrońce sobie wybrał i takowego temu c. k. sądowi oznajmił, w ogólności wszelkie do obrony potrzebne środki prawne przedsięwziął, gdyż w razie przeciwnym wynikłe ztad skutki sam sobie będzie musiał przypisać.

Od c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 17. listopada 1866.

Konfurs = Ausschreibung. Dr. 3850. Bur Wiederbefegung ber bei dem Lemberger Ober-Landesgerichte erledigten Rathefekretars-Adjunktenftelle mit dem Jahresgehalte von 945 fl. und eventuell mit 840 fl. oft. 28. und tem Borruckungsrechte in die höhere Gehaltsftufe wird hiermit der Konfure mit der Frift von 14 Tagen, vom Tage ber britten Ginschaltung im Umteblatte ber Lemberger Beitung gerechnet, ausgeschrieben.

Bewerber um biefe Stelle haben ihre gefchaf Bordnungsmäßig inftrutrten Gefuche in ber obigen Frift an biefes Dberlandesgerichts=

Prafidium ju überreichen.

Bom f. f. Oberlandesgerichts : Prafibium.

Lemberg, ben 19. Movember 1866.

Dr. 62405. Bon dem f. f. Landes als Sandelsgerichte wird bem abmefenden Ludwig Szawtowski mit diefem Edifte befannt gemacht, bag wider ihn über Unsuchen bes Simeon Wolan mit h. g. Befcheid vom 21. November 1866 3. 62405 die Bablungsauflage ber Wechfelsumme von 740 fl. oft. Babr. erlaffen worden ift.

Da ber Wohnort besfelben unbefannt ift, fo wird ihm ber fr. Landes = Advotat Dr. Gregorowicz mit Gubfituirung tes Grn. Lan= Des-Aldvofaten Dr. Meeinski auf feine Gefahr und Koften jum Rurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte Beicheid biefes Be-

richtes zugestellt. Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 21. November 1866.

1\*

(1976)

Mr. 58997. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird bem abmefenden Dr. Josef von Duniecki befannt gemacht, daß acgen ihn mit Beschluß vom 31. Oftober 1866 3. 58997 bie Bahlungeauflage erlaffen und ihm ju Sanden bes ihm bestellten Ruratore Dr. Zminkowski verordnet murbe auf Grundlage bes Wechsels de dato Lemberg 16. Februar 1865 die Wechfelfumme von 100 fl. öfferr. Bahr. fammt 6% Binfen vom 17. April 1865, bann bie Gerichtgeoften von 6 fl. 50 fr. öfferr. Währ. binnen 3 Tagen an ten flagenten Giratar Moses Rapaport bei Bermeidung wechfelrechtlicher Grefugion gu be-

Lemberg, am 31. Oftober 1866.

(1975)E d y k t.

Nr. 2796. C. k. sąd powiatowy Sanocki zawiadamia niniejszem z miejsca pobytu niewiadoma Anne 1go małżeństwa Hekerle 2go Laszez, że Wojciech Grobarczyk i Klara Hekerle pozew przeciw niej o oddanie realności pod Nr. 267 w Sanoku położonej, pod dniem 15. marca 1866 do liczby 1203 wnieśli.

Gdy miejsce pobytu zapozwanej Anny Igo małżeństwa Hekerle 2go Laszcz nie jest wiadome, wiec nadaje się tejże na jej koszt i niebezpieczeństwo kurator w osobie pana adwokata krajowego Dra. Popiela z substytucyą pana Wursta Dra. praw i doręcza się wyż

powołany pozew ustanowionemu kuratorowi.

Oraz wzywa się zapozwanę, azeby temu kuratorowi potrzebne do obrony środki udzielika lub też innego obrońce sobie obrała i temu sadowi wymieniła, inaczej bowiem skutki zaniedbania same sobie przypisać będzie musiała.

Z c. k. sadu powiatowego.

Sanok, dnia 28. sierpnia 1866.

(1969)Lizitazions - Ankündigung.

Mro. 17972. Bon der f. f. Finang-Bezirts-Direfzion in Sambor wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß bei berfelben megen Berpachtung bes Mauthertrages auf bas G. Jahr 1867 allein oder auch auf bas S. Jahr 1868, ober auch auf bie C. Jahre 1868 und 1869 an der

a) Wegmauth Sambor an der Karpathen-Sauptstrage fur 2 Meilen mit dem Fiskalpreise 3577 fl.;

b) Weg- und Brudenmauth Koniuszki an berfelben Strafe, u. 3.

TOTAL PROPERTY PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

Wegmauth für 2 Meilen und Brückenmauth nach ber 1. Tarifd'

klasse mit dem Fiekalpreise 3199 fl. -29. November 1866 unter den in ter gedruckten Ligitagions Kundmachung ber h. f. f. Finang : Landes . Direkzion ddto. Lemberg 12. Ceptember 1866 3. 32077 enthaltenen Bedingungen eine öffent' liche Ligitagion mundlich auf jede einzelne Stagion und an bem nacht folgenden Tage auf beide in concreto und sodann durch Eroffnung ber Dfferten abgehalten werden wird.

Die Offerten muffen mit dem 10% Badium verfehen bis lang' ftene 28. November 1866 beim Dorftande ber f. f. Finang : Begirte

Direfgion überreicht merben.

Die sonstigen Pachtbedingnisse können h. a. und bei ben hier bezirfigen Finanzwache-Bestrebleitern eingesehen merben.

Bon ber f. f. Finang = Bezirte = Direfzion.

Sambor, am 17. November 1866.

Kundmachung. Mro. 39306. Bom Lemberger f. f. Oberlandesgerichte mirb befannt gemadt, daß ber in Folge bewilligten Diensttausches von Sniatyn nad Krosno überfiste f. f. Motar Gr. Silvester Inciewich feine Rotarftelle in Krosno am 30. November 1866 antreten und bort seine Ranglei eröffnen werde.

Wom f. f. Ober-Landesgerichte.

Lemberg, am 17. November 1866.

© dift t Nro. 61745. Bon bem f. f. Lemberger Landes. als Sandels

gerichte wird bem, bem gegenwärtigen Wohnorte nach unbefannten Schame Langenas aus Lemberg hiemit befannt ge-macht, daß wider tenselben Isaak Glanz am 13. Movember 1866 3. 61745 ein Gefuch um Erlaffung ter gablungsauflage über bie Wechselfumme von 550 fl. oft. 28. überreichte, worüber ber Bahlungeauftrag gleichzeitid erlaffen murde.

Da ber Wohnert bes Schame Langenas unbefannt ift, fo wird ju feiner Beitretung auf beffen Gefahr und Roften ter gr. Landes advotat Dr. Frankel mit Subfitutrung tes Grn. Landesadvofaten Dr. Hönigsmann jum Aurator leftellt, bem Ersteren ber obige Bab' lungeauftrag zugestellt und hievon Schame Langenas mit vorstehen dem Edikte verständiget.

Donestenia pryvatne.

Bom f. f. Bandes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 14. November 1866.

## Anzeige Blatt.

#### K. k. privilegirte Lemberg = Czernowik= Eifenbahn = Aefellschaft.

(1971)Ambmachung.

Bom 25. Movember b. J. an bis auf Weiteres wird auf ber Lemberg - Czernowitz - Gifenbahn für Erdäpfel und Spiritus bei Aufgabe von mindeftens 200 Boll-Bir. ju einem Frachtbriefe der bestehende Agio-Buschlag aufgelassen und ber für Getreide in Wagenladungen festgesette Tariffat angewendet.

Außerdem wird für Erdäpfel, Spiritus und Getreibe bei Aufgabe von und über 2000 Zoll-Ztr. monatlich im Refaftivwege eine Provision von 10 %, wenn diese Artifel für Czernowitz ober Lemberg, und eine Provision von 5 %, wenn felbe für andere Stazionen bestimmt find, gewährt. Wien, am 17. November 1866.

R. f. priv. Lemberg - Czernowitz Gifenbahn= Gefellschaft.

### C. k. uprzywił. Towarzystwo kolci Lwowsko - Czerniowieckiej.

## Obwieszczenie.

Poczawszy od dnia 25. listopada az do dalszego ustanowienia opuszcza się na kolei Invowsko-Czerniowieckiej od ziemiaków i *spirytusu* w przesekkach przynajmniej 200 cet. cł. za jednym listem frachtowym istniejacy dodatek ażya, i przewóz takowych opłacać się ma wedle taryfy od zboża w przeséłkach całowozowych.

Oprócz tego od ziemiaków, spirytusu i zboża oddającym na kolej miesięcznie przynajmniej 2000 cet. ct., zapewnia się 10 procentowa prowizye, skoro artykuły te przeznaczone do Czerniowiec lub do Lwowa, 5 procentową zaś, skoro na inne stacye kolei sa

Wiedeń, dnia 17. listopada 1866.

C. k. uprzywił. Towarzystwo kolei Lwowsko - Czerniowieckiej.

#### K. k. priv. Lemberg-Czernowik-Eisenbahn-Aefellschaft.

(1970)

Kandmachung.

Jene herren Atzionare der f. f. privil. Lemberg - Czernowitz Gifenbahn : Gefellschaft, welche bieber Ihre Irterims-

scheine gegen die mirklichen Ufzien noch nicht umgetauscht und auch bie am 1. November b. I. fällig gewesenen Binfen noch nicht bebes ben haben, werden auf die Rechtsfolgen des S. 11 der Statuten und barauf aufmerksam gemacht, daß bemnächst die Interimsscheine volls ffändig außer Werkehr gefest merden.

Wien, 16. Movember 1866.

Der Berwaltungerath.

#### Einen Gulden praktische Landw

ganzjähria

(3)

Alluftrirte landwirthschaftliche Zeitung, herausgegeben von der f. f. Landwirthschafts = Gefellschaft in Bien, redagirt von Masso H. Witschmann,

ericheint ben 1. und 15. jeden Monate, mindeftens einen Bogen ftark, mit gahlreichen Abbildungen, und fofter franco überallbin gangjabrig nur 1 Gulden oft. D. - Die bisher erschienenen brei Jahrgange konnen nachbezogen werden. - Pranumerationen nur gangjahrig. Beträge franco an die Administration: Wien, Stadt, Merreng asse Nr. 13.